an A

N<sup>ro.</sup> 36.

A X May

# Posener Intelligenz Blatt.

Sonnabends, den 4. Mai 1822.

Angekommene Fremde vom 29. April 1822.

Hr. Partikulier v. Quihow and Chiftrin, I. in Mr. 244 Breslauerstraße; Hr. Gutsbesißer v. Krzyzandwöst aus Pasoslaw, I. in Mr. 1. St. Martin; Herr Kaufmann Quade aus Warschau, Hr. Kaufmann Hasenctever aus Warschau, I. in Mr. 99 Wilbe; Hr. General-Rendant Prange aus Thorn, I. in Mr. 95 St. Abalzbert; Hr. Kaufmann Melecowicz aus Kalisch, die Bürger Johann Zomicki, Vonasventura, und Jaworski aus Budziszewo, Hr. Messer-Fabrikant P. D. Storsberg aus Duffeldorff, I. in Mro. 3 St. Adalbert.

Den 30. April.

Sr. Pachter b. Grabefi aus Chruftomo, I. in Mro. 175 Bafferfrage.

Den 1. Mai.

Hr. Gutsbesther v. Potoctt aus Wronczon, Hr. Gutsbesitzer v. Niegolewski aus Wlasseiejower, Hr. Dekonomie Commissarius Fleget aus Graß, 1. in Nr. 243 Breslauerstraße; Hr. Gutsbesitzer v. Sierakowski aus Gnesen, Hr. Commissarius v. Thomaszewski aus Biezdrowo, I. in Nr. 244 Breslauerstraße; Hr. Prohft Zerinski aus Wloszakowo, Hr. Graf v. Gloszaynski aus Gurka, Hr. Gutsbesitzer v. Swinarski aus Sanitowo, Hr. Gutsbesitzer v. Karczewski aus Czarnotek, Hr. Actuarius Rau aus Kriben, Hr. Raufmann Koniflewicz aus Schrimm, I. in Nro. 384 Gerberstraße; Hr. Gutsbesitzer Chmara aus Gniewkowo, Hr. Kaufmann Bohm aus Bromberg, I. in Nr. 26 Walischei.

Abgegangen.

Hr. Tabeus Radonski nach Bieganowo, Fr. v. Malczewskaun. Swierczyn, Hr. Zebler n. Wirzchoczyn, Fr. v. Bronic n. Jwno, Hr. Profurator Wiecachowski n. Jwno, Hr. Salfowski n. Gorka, Hr. v. Matecki n. Kolybek, Hr. v. Wendorff n. Rekowo, Hr. Chrenberg n. Warschau, Hr. v. Raßewski n. Sluchoczyn, Herr v. Bogdanski n. Flokiny, Fr. v. Brochacka n. Flokiny, Hr. v. Sawiez n. Kalisch.

Chiftal=Citation.

Meber den Nachlaß des hier im Jahre 1811 verftorbenen Abalbert v. Beburefi, ju welchem die Guter Dalegun gehoren, ift der erbschaftliche Liquidations = Prozes eroffnet worten. Es ift baber ein Ter= min gur Liquidation aller Forderungen auf ben 2 1. August b. 3. Vormittags um o Uhr vor bem Beren Land = Gerichte= Rath Sebomann in unferm Partheien-3im= mer angesett, und laben bagu alle unbetannte Glaubiger vor, um fich in biefem Termin persoulich, ober burch binlangliche Bevollmachtigte zu geftellen, ihre Forbe= rungen anzumelden und nachzuweisen.

Der Musgebliebene hat zu gewärtigen, bag er mit feiner Forberung pracludirt und nur an badjenige verwiesen wird, mas nach Befriedigung der fich gemelbeten Gläubiger aus ber Maffe übrig bleiben

burfte.

Den auswartigen Glaubigern, benen es bier an Befanntschaft fehlt, werden die Suft. Commiff. Mittelftabt, Przepalfow= Bfi und Guberian ju Mandatarien in Bor= schlag gebracht.

- Posen ben I. April 1822.

Ronigl, Preuß, Landgericht.

Zapozew Edyktalny.

Nad pozostałością zmarłego tutey niegdy Woyciecha Bedurskiego, do którey dobra Daleszyn należa, process sukcessyino likwidacyiny otworzony został. Wyznaczyliśmy przeto termin do likwidacyi wszelkich pretensyi na dzień 21. Sierpnia r. b. o godzinie 9tey z rana przed Deputowanym Konsyliarzem Sadu naszego Hebdman w izbie naszey instrukcyiney, i na takowy wszelkich nie znaiomych wierzycieli zapozywamy, aby się albo osobiście albo przez dostatecznie umocowanych pełnomocników stawili, pretensye swe likwidowali i udowodnili, a niestawaiący spodziewać się iescze może, iż z pretensyą swa prekludowany i to mutyiko na zaspokoienie przekazanem będzie, co po zaspokoieniu stawaiących rzycieli z massy pozostanie. wierzycielom, którzy w mieście tuteyszém znaiomości niemaią, podaiemy UUr. Mittelstaedt, Przepałkowskiego i Guderian, Kommissarzy Sprawiedliwości za Mandataryuszów.

Poznań dnia I. Kwietnia 1822. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations = Patent.

Das im Pofener Rreife belegene, bis= ber bem Schulgen Chriftian Berbft juge= borig gewesene und auf 4132 Rtlr. 15 nionko, Szołtysowi Krystyanowi ggr. 41 pf. tarirte Erbpachtegut Gli= nionka, wozu 626 Morgen und 142

Patent Subhastacynyi.

Folwark wieczysto dzierzawny, w Powiecie Poznańskim położony, Gli-Zerbst należący, i sądownie na 4132 talarów 15 dgr. 41 den. oszacowany, Muthen Magbeburgisch, inch. Unterthanen-Grundstücke, an Ader gehören, foll auf den Antrag mehrerer Real-Glaubiger im Wege befentlicher Subhastation verkauft werden. Bu diesem Behuse haben wir drei Bietungstermine, wovon der letzte perentorisch ist:

> auf den 17. Juli, auf den 18. September, auf den 3. December c.

jededmal Bermittags um 9 Uhr vor dem Landgerichtsrath Fromholz in unserm Partheien-Zimmer angeseut, und werden dazu Kaussustige mit dem Bemerken vorzestaden, daß der Zuschlag erfolgen soll, falls nicht gesetzliche Umstände eine Lussnahme zulassen. Wer vieten will, hat dem Deputirten eine Caution von 500 Nifte. im Termine zu erlegen. Die Licitations = Bedingungen können jederzeit in unserer Registratur eingesehen werden.

Pofen ben 11. Marg 1822.

Königl. Preußtiches Landgericht.

Bekanntmachung.

Den 20. Mai c. Vormittags um 9 Uhr werden vor dem Referendarins Knoblauch in unserm Partheien-Zimmer verschiedene Meubles, Silberg rathe, und Kupfergeschirre meistbietend gegen baare Zahlung verkauft, wozu Kauflustige eingeladen werden.

Pofen ben 18. April 1823. Roniglich = Preuß. Landgericht.

do którego należą 626 morgów 142 prętów [] roli, inclus. rol chłopskich, ma bydź na wniosek niektórych wierzycieli, w drodze publiczney Subhastacyi sprzedany. — Tym końcem wyznaczyliśmy trzy termina licytacyine, z których ostatni iest peremtoryczny,

na dzień 17. Lipca,
na dzień 18. Września, i
na dzień 3. Grudnia r. b.
przed poludniem o 9 godzinie przed
Delegowanym Konsyliarzem Sądu naszego Fromholz w izbie naszey instrukcyjney, do któr, ch ochotę kupna
maiących z tem ostrzeżeniem zapozywamy, iż przysądzenie na rzecz naywięcey daiącego nastąpi, skoro żadna
nie zaydzie prawna przeszkoda. Kto
licytować chce, Deputowanemu kaucyą talarów 500 złożyć powinien w
terminie.

Warunki licytacyjne w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą.

Poznań dnia 11. Marca 1822. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Obwiesczenie.

W dniu 20. Maia r. b. o godzinie 9 z rana przed Referendarynszem Knoblauch w izbie naszey dla stron, rożne meble, śrebra i miedziane na czynia więcey daiącemu za gotową zapłatę sprzedawać się będą, na co ochotę kupna maiących wzywamy.

w Poznaniu dn. 18. Kwietnia 1822. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański. Ebictal = Citation.

Die unbefannten Glaubiger ber Raffe bes Ronigl. Preuf. 18ten (3ten Beft= preuf.) Infanterie = Regimente nebft bef= fen Garnifon = Compagnie, welche aus bem Jahre 1821. Ansprüche an bie ge= bachte Raffe gut haben bermeinen, merben bi rmit aufgefordert, in dem auf ben Aften Juni d. J. Bormittage um 9 Uhr bor bem Deputirfen Landgerichte = Uffef= for Schneiber angesetzen Liquidatione= Termine in unferm Gerichte = Schloffe entweder perfonlich oder burch gulagige Bevollmachtigte zu erscheinen, ihre Un= fpruche anzumelben, und mit ben nothi= gen Beweismitteln zu unterftugen, im Kalle ihres Ansbleibens aber zu gewärti= gen, daß fie mit ihren Unfpruchen an gerachte Caffe praclubirt und nur an bie Perfon desjenigen werden vermiefen mers ben, mit bem fie contrabirt haben.

Vojen den 10. Januar 1822. Ronigl. Preug. Landgericht.

Befanntmachung.

Auf ben Untrag ber Daniel Maftschen Erben, follen das Dorf Klony nebft ben beiden Borwerfen Lugowin und Cofolnifi im Strodaer Rreife auf drei Jahre von Johanni b. J. bis bahin 1825 offentlich meiftbietend in Paufch und Bogen in Termino ben 22. Juni Bormittags um I1 Uhr vor bem Deputirten Landge= richterath Roll in unferm Partheiengim= mer verpachtet werben, wozu wir Pacht=

# Cytacya Edyktalna.

Wierzyciele niewiadomi kassy Król, Pruskiey 18go (3go Zachodnio-Pruskiego) pułku piechoty, akoteż kompanii garnizonowe, z roku 1821, do wspomnioney kassy pretensye mieć mnicmaiący, wzywaią się ninieyszem,

aby sie na terminie

dnia I. Czerwca r. b., o godzinie 9 przed Deputowanym Assessorem Sadu Ziemiańskiego Schneider, w zamku naszym sądowym, osobiście lub przez pełnomocnikow prawem dozwolonych stawili, pretensye swe podali, i takowe dowodami stosownemi wsparli, w razie zaś niestawie. nia się sopodziewali się, iż z pretensyami swemi, do wspomionev kassy prekludowanemi, i tylko do osoby ney wskazanemi zostana, z ktorą w kontrakty wchodziły.

W Poznaniu d. 10. Stycznia 1822.

Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwiesczenie.

Na wniosek Sukcessorow Daniela Nast wies Klony z Folwarkami Lugowin i Sokolniki w Powiecie Szredzkim Departamencie Poznańskim polożone, na trzy lata od S. Jana 1825 roku publicznie więcey daiacemu w dzierzawę wypuszczone bydź maia w terminie dn. 22. Gzerwca o godzinie II. przed Deputowanym Konsyliarzem Sądu Naszego Ryll w izbie naszéy instrukcyiney, na który

luft ge mit bem Bemerken einlaben, doff die Pachtbedingungen jeber Zeit in unferer Regiffrataur eingefehen werben Fonnen.

Pofen ben 18. April 1822.

Roniglich Preuf. Landgericht.

Cubhaftations=Patent.

Das biefelbft unter Dr. 43 auf ber Borftadt St. Martin belegene, bem Bim= mermeifter Johann Jacob Braun juge= bbrige Grundfind, welches nach ber ge= richtlichen Tare auf 2794 Rtlr. 14 gGr. gewurdigt worden, foll auf den Untrag eines Glaubigers Schuldenhalber offent= lich an den Meiftbietenben verfauft mer= ben, und die Bietungstermine find auf ben 26. Februar 1822, den 30. April 1822 und der peremtorische Termin auf ben 4.Juni 1822 Bormit. um 9 Uhr bor bem Landgerichte = Referendarius Rantak, in unferm Gerichte-Schloffe an= Besitfähigen Käufern werben gefeßt. Diefe Termine mit ber Madricht befannt gemacht, daß nach bem letten Termin bas Grundftud bem Meiftbietenden gu= geschlagen und auf die etwa nachher ein= gebenden Gebote nicht weiter geachtet werden foll, infofern nicht gefehliche Grunde bies nothwendig machen.

ABer bieten will, hat, bevor er gur Licitation zugelaffen werden fann, 300 Rtlr. als Caution bem Deputirten gu er= legen.

Pofen ben 21. Movember 1821. Ranigl. Preußisches Landgericht.

termin ochote licytowania maiacych z tem o znaymieniem wzywamy, iż warunki dzierzawy każdego czasu w naszey Registraturze pupillarney przevrzane bydź moga.

w Poznaniu dn. 18. Kwietn. 1822. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość pod Nrem 43. na przedmieściu S. Marcina położona, do Cieśli Jana Jakuba Braun należąca, ktora na 2794. Talar. 14. dgr. oszacowaną została, na wniosek wierzycieli dla długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną być ma, i termina licytacyine na dzień 26. Lutego 1822., na dzień 30. Kwietnia 1822., i zawity na dzień 4. Gzerwca 1822., przed Referendaryuszem Sadu Ziemiańsk ego Kantak, o godzinie 9. w naszym zamku sądowym są wyznaczone. Zdolność kupna maiących z tem oświadczeniem uwiadomiamy, że po terminie zawitym przybicia tey nieruchomości naywięcey daiącemu nastapi, i na poźnieysze podania żeden wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne przyczyny nie zayda.

Kto licytować chce i nim do tey. że przypusczonym będzie Tal. 300. iako kaucyą deputowanemu złożyć

winien.

Poznań d. 21. Listopada 1821. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański. Subhaffations=Patent.

Die zum Nachlasse bes Schiffer Gottfried Barleben gehörigen, in der Schiffsreihefolge des Großherzogthums Wosen mit den Nummern 56, 57 und 91 bezeichneten brei Rahne von benen

Mr. 56 auf 271 Mthir. 17 ggr. 6 pf. - 57 - 422 - 21 -

tarirt worden, sollen Theilungshalber defentlich meistbietend verkauft werden. Hierzu steht ein Termin auf den 15. Juni c. Bormittags um 9 Uhr vor dem Deputirten Landgerichtsrath Brückner in unserm Parteien-Zimmer an, und es werden alle Kaussussisse einzeladen, sich in diesem Termin personlich oder durch Bevollmächtigte einzufinden, und den Jusschlag, falls nicht gesestiche Hindernisse eintreten sollten, an den Meist- und Bestbietenden zu gewärtigen. Die Kaussbedingungen und Tare können in unserer Pupillen-Registratur eingesehen werden.

Pofen den 25. Februar 1822. Ronigl, Preuß, Landgericht.

Ebictal=Borlabung.

Die unbekannten Glaubiger ber Kasse ber Konigl. Preuß. fünften Artilleries Brigade (Westpreuß.), welche aus dem Jahre 1821 etwa Ansprüche an die gebachte Kasse zu haben vermeinen, wers den hiermit aufgefordert, in dem auf den 4ten Juni d. J. Vormittags um 9 Uhr vor dem Landgerichtstath Cules wand angesetzen Liquidations-Termin in

Patent Suhastacyiny.

Trzy statki do pozostałości szypra Barleben należące, liczbami oleynemi w Księstwie Poznańskim 56, 57, i 91 oznaczone z tych

Nr. 56 na 271 tal. 17 dgr 6 fen.

otaxowane, celem działów publicznie, więcey daiącemu przedane bydz maią.

Na teu koniec wyznaczyliśmy ter-

mit

na dzień 15. Czerwca r. b.
o godzinie 9. zrana przed Deputowanym Konsyliarzem Sądu naszego Brückner w izbie naszey instrukcyiney,
i wzywamy ochotę kupna maiących,
aby się w terminie albo osobiście,
lub przez Pełnomocników stawili, a
naywięcey daiący przyderzenia spodziewać się może, ieżeli żadna prawna niezaydzie przeszkoda. W arunki kupna i taxa każdego czasu w Registraturze naszey pupillarney przeyrzane bydź mogą.

Poznań dnia 25. Lutego 1822. Królewski Sąd Ziemiański.

Zapozwanie Edyktalne.

Wierzyciele nieznaiomy Kassy Pruskiey 5tey Brygady Artyleryi (Zaschodno-Pruskiey) którzy z roku 1821 pretensye do wspomnionéy kassy rościć mniemaią, wzywaią się ninieyszém, aby się na wyznaczonym terminie

9 Uhr vor dem Landgerichtsrath Cule= w d niu 4. Czerwca r. b. mann angesetzen Liquidations-Termin in przed południem o godzinie 9. przed

unserm Gerichtsschlosse entweder personitch oder durch zulässige Bevollmächtigte
zu erscheinen, ihre Ansprüche anzumelden,
und mit den notthigen Beweismitteln zu
unterstüßen, im Fall ihres Ausbleibens
aber zu gewärtigen, daß sie mit ihren
Ansprüchen an die in Nede stehende Kasse
präcludirt und blos an die Person desjenigen, mit den sie contrahirt haben, werben verwiesen werden.

Posen den 4. Februar 1822. Konigl, Preußisches Landgericht. Konsyliarzem Sądu Naszego Culemann w naszym Zamku Sądowym osobiście lub przez pełnomocników stawili, pretensye swe podawali, i takowe potrzebnemi dowodami wsparli, w razie zaś niestawienia się oczekiwali, iż z pretensyami do rzeczoney kassy maiącemi praekludowanemi, i tylko do osoby tego, z którym kontraktowali, odesłanemi zostaną.

Poznań dnia 4. Lutego 1822. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Ebictal=Borladung.

Die unbefannten Glaubiger, welche an bie blefige Militair = Lagareth = Raffe aus bem Sahre 1821 Forderungen zu haben vermeinen werden biermit dffentlich vor= geladen, in dem auf ben 4. Juni c. Vormittage um 9 Uhr vor bem Landge= richterath Culemann angesetzten Liquida= tions = Termin in unferm Gerichtsschloffe entweder perfonlich, oder burch gulaffige Bevollmächtigte zu erscheinen, ihre Un= fpruche anzumelben und mit ben nothigen Beweismitteln zu unterfiuhen, im Fall ihres Ausbleibens aber zu gewärtigen, baß fie mit ihren Aufpruchen an bie gebachte Raffe pracludirt und blos an bie Perfon besjenigen, mit bem fie contrabirt haben, werben verwiesen werden.

Posen den 4. Februar 1822. Konigl, Preußisches Landgericht. Zapozew Edyktalny.

Wierzyciele nieznaiomi, którzy do kassy tuteyszego lazaretu woyskowego z roku 1821 pretensye mieć sądzą, wzywaią się ninieyszem, aby na terminie likwidacyinym dn ia 4. Czerwca r. b. zrana o godzinie 9. przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Culemann w naszym zamku sądowym wyznaczonym, osobiście, lub przez Pełnomocników się stawili. pretensye swe podali i udowodnili. w razie zaś niestawienia się, oczekiwa. li, iż z pretensyami swemi do wspomnioney kassy prekludowanemi i tylko do osoby tego z którym kontraktowali odesłanemi będą.

Poznań d. 4. Lutego 1822.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations = Patent.

Die im Großherzogthum Posen und im Bomster Kreise belegene zur Faustin von Zakrzewskischen Concurs-Masse gehörige abeliche Herrschaft Rakwiß und Parzenzewo cum attinentiis, welche überhaupt auf 190,000 Athl. gerichtlich abgeschäßt worden, sollen im Wege der nothwendizgen Subhastation öffentlich an den Meistzbickenden verkauft werden.

Die Bietunge-Termine sind auf ben 22. December d. J., den 21. Marz 1822 und der fette peremtorische Termin auf den 22. Juni 1822 vordem Deputato, Herrn Landgerichtstath Boldt, Normittags um 9 Ubr auchter auf unserm Landgerichts-Gebäude angesetzt.

Es werden daher alle diesenigen, welsche nach der Qualität dieses Guts dergleichen zu besitzen fähig und zu bezahlen vermögeud sind, aufgefordert, sich in den angesetzten Terminen zu melden, ihre Gebote abzugeben und zu gewärtigen, daß für den Meist und Vestbietenden, in so fern nicht gesetzliche Umstände eine Ausenahme zulassen, der Zuschlag erfolgen und auf die nachher noch einsommenden Gebote nicht weiter geachtet werden wird.

Die Kaufbedingungen fonnen zu jeder-Zeit in umserer Registratur eingeschen werben.

Fraustadt den 10. September 1821. Ronigl. Preuftsches Landgericht.

Ogłoszenie Subhastacyi.

Dobra szlacheckie Rakoniewice i Parzenczewo z przyległościami w Wielkiem Xięstwie Poznańskiem w Powiecie Babimostkim położone, do massy konkursowey niegdy Ur. Faustyna Zakrzewskiego należące, które na summę ogólną 190,000 tal. sądownie ocenione zostały, droga konieczney subhastacyi naywięcey daiącemu publicznie sprzedane bydź maią.

Termina licytacyine wyznaczone zostały:

na dzień 22. Grudnia 1821. na dzień 21. Marca 1822. zaś ostatni i peremtoryczny

na dzień 22. Czerwca 1822, przed południem o godzinie 9. tu w Wschowie przed Deputowanym Konsyliarzem Voldt. Wzywaią się przeto ci, którzy dobra takowe posiadać są zdolni i zapłacióme są w stanie, aby się na wyznaczony ch terminach zgłosili, i licyta swe podali, i spodziewali się iż naywięcey daiącemu ieżeli prawne okoliczności excepcyi nie zezwolą, dobra z przyległościami przysądzone zostaną, i na późnieysze licyta wzgląd mianym nie będzie.

Przeyrzenie warunków sprzedaży w Registraturze naszey codziennie iest dozwolone.

Wschowa d. 10. Wrześn. 1821. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

# Beilage zu Mr. 36. des Posener Intelligenz Blatts.

Bekanntmachung Bon Seiten bes unterzeichneten Rhniglichen Landgerichts wird hiermit zur diffentlichen Kenntniß gebracht, daß der Gutsbesitzer Herr Michael v. Moramsti auf Bielenein und bessen Braut Zesla geborne v. Nogalinska, geschiedene v. Moramska, in dem am 25. Januar d. J. gerichtlich errichteten, und am 13. Februar c. vor dem hiesigen Landgericht verlantbarten Shefontrakte die eheliche Gütergemeinschaft ausgeschlossen haben.

Frauffadt den 18. Februar 182 n. Ronigs. Preuß. Landgericht.

Subhaftatione=Patent.

Das im Großherzogthum Posen und in dessen Kröbner Kreise belegene dem polnischen Brigade-General außer Diensten. Herrn Nepomucen von Uminski gehörige adlige Gut Czeluscin, welches im Jahre 1820 auf, überhaupt 82,174 Afflr. 19 ggr. 10 pf. gerichtlich abgeschätzt worden, soll im Wege der nothwendigen. Subhastation disentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

Die Bietungs-Iermine sind auf den 6ten December d. J., auf den 7ten Marz 1822 und der peremtorische Termin auf den 12ten Juni 1822 vor dem Landgerichtsrath Boldt Vormittags um 9 Uhr hieselbst auf unserm Gerichtsgebäude angesetzt. Obwiesczenie

Podpisany Królewski Sąd Ziemiański podaie niniéyszem do publicznéy wiadomości, iż Ur. Michał Morawski dzierzawca dóbr Belecin i iego przyszła małżonka Ur. Tekła z Rogalinskich rozwiedzona Morawska w kontraktcie małżenskim pod dniem 25. Stycznia r. b. sądownie zawartym a w dniu 13. Lutego r. b. w tuteyszym Sądzie Ziemiańskim ogłoszonym wspolność miaiątku wyłączyli.

w Wschowie d. 18. Lutego 1822. Królewsko Pruski Sąd Zie-

miański.

### Patent Subhastacyiny.

Dobra Czeluścin w Wielkiem Xięstwie Poznanskiem Powiecie Krobskim położone Jaśnie Wielmożnemu Nepomucenowi Umińskiemu Generałowi Brygady w aktualney służbie teraz nie zostającemu prawem własności należące się, ogółem na 82,174 Tal. 19 dgr. 10 fen. w roku 1820 sądownie ocenione, drogą konieczney subhastacyi więcey dającemu publicznie sprzedane bydź mają.

Wyznaczywszy do tego celu termina na dzień 6. Grudnia r. b., na dzień 7. Marca 1892. i na dzień 12. Czerwca 1822. z których ostatni iest peremtoryczny przed Konsyliarzem Sądu naszego Voldt przed południem o godzinie gtey w

Es werben baher alle Kauflustige, welche Hinsichts seiner Qualität dieses Gut
zu bestigen fähig und das Kaufgeld zu bezahlen vermögend sind, aufgefordert, sich
in den angesetzen Terminen zu melben,
ihre Gebote-abzugeben und zu gewärtigen, daß an den Meist- und Besidietenden, insofern nicht gesetzliche Hindernisse
eintreten, der Zuschlag erfolgen und auf
die etwa später noch eingehenden Gebote
uicht weiter geachtet werden soll.

Die Einsicht der Kaufsbedingungen und der Taxe wird zu jeder Zeit in der Registratur des hiesigen Landgerichts ver= stattet.

Fraustadt ben 30. Juli 1821.

Koniglich Preuß. Landgericht.

Subhastations. Patent.
Das zu Eschenwalder Hauland im Mesferißer Kreise unter Nro. 25. belegene, dem Johann Christian Bohm gehörige Haulander Grundstück, aus dreikbluischen Hufen Land und den nöthigen Wohn und Wirthschafts Sebänden bestehend, welsche nach der gerichtlich aufgenommenen Tape auf 4020 Athle. abgeschäft worden ist, soll auf ben Antrag eines Realgläubisgers öffentlich an den Meistbietenden im Mege der Execution verkauft werden.

Die Vietungs = Termine find vor bem Beren Laudgerichts = Rath Fleischer

auf ben 3ten Juli, auf den 3ten September und den 5ten November b. J. wamy wszystkich ochotę do kupna mających i do posiadania takowych dobr zdoln ch i do zapłacenia piemiędzy kupna w stanie będących, aby się na powyżey wyrażenych terminach stawili, licyta swe podali, a następnie oczekiwali, iż naywięcey dającemu ieżeli prawne nie zaydą przeszkody, dobrate przysądzonemi zostaną; zaś na innelicyta poźniey zayść mogące, żaden wzgląd wziętym nie będzie.

Warunki kupna iako i taxy każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą.

Wschowa d. 30. Lipca 1821. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Gospodarstwo Jana Krystyana Böhm w olendrach Eschenwaldskich pod liczbą 25. położone, i z trzech włoków roli miary chełmińskiéy, i potrzebnych mieszkalnych i gospodarczych budynkow składaiące się, które wedle taxy sądownie przyjętey na 4020 talarów oceniono, na wniosek wierzyciela rzeczowego w drodze exekucyi naywięcey daiącemu sprzedane bydź ma. Termina licytacyine są na dzień

3go Lipca, 3go Września, i 5gó Listopada r. b. przed Sędzią Ziemiańskim Ur. Fleihiefiger Gerichtsfielle angesetzt wor=

Din.

Es werben baber biejenigen Rauflufti= gen, welche annehmliche Zahlung gu leifien vermogend nud befigfahig find, hierburch aufgeforbert, fich fpateftens in bem letzten peremtorifchen Termine gu melben, ihr Gebot abzugeben, und hat ber Meifts bictende ben Buichlag ju gewärtigen , wenn nid) gefetliche Umftande eine Ausnahme zulaffen-

Die Taxe und Kaufbedingungen fons nen in unferer Registratur eingesehen wer=

ben.

Meferit ben 18ten Marg 1822. Ranigl. Preuß. Landgericht.

Subhaffations = Patent.

Es foll bas, bem Topfer Chriftoph Lubs wig Schulg neborige, im Dorfe Bauch= witz bei Deferit unter ber Mro. 41 bele= gene Mohnhaus, welches nebft Garten, etwas Land, und einem Topferofen auf 303 Rithir: gerichtlich abgeschaft ift, Schulden halber im Bege ber Grecution dffentlich an den Meiftbietenden vertauft werben. Dazu ficht ein Termin am 8ten Juli b. J. Machmittage um 2 Uhr vor dent Deputirten herrn Landgerichte = Uffeffor Bentich hier an ordentlicher Gerichtsftel= le an, zu welchem wir Raufluftige, 3ah= lungs = und Befitfahige einladen. Bufchlag erfolgt mit Bewilligung ber Glaubiger an ben Meiftbictenben, wenn nicht gefetzliche Umftande eine Ausnahme zulaffen.

scher tu w lokalu sądowym wyzna-

Ochote kupna maiacych, zapłacenia i posiadania możnych, wzywamy więc ninieyszem, aby się w terminach powyższych a naypoźniey w ostatnim zawitym stawili, i licyta swe podali, poczem naywięcey daiący przysądzenia sobie gruntu rzeczonego, pewnym bydź może, ieżeli przeszkody prawne niezayda.

Taxa i warunki kupna mogą bydź w Registraturze naszéy przeyrzane.

Międzyrzecz d. 18. Marca 1822.

Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Domostwo garnczarzowi Krysztofowi Ludwikowi Schulz należące w wsi Bauchwitz (Bukowiec) przy Międzyrzeczu pod liczbą 41. sytuowane, ktore wraz z ogrodem, cokolwiek roli i piecem garnczarskim na 303 tal. urzędownie ocenionem zostało, ma bydź drogą exekucyi, z przyczyny długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane. W celu tym wyznaczony iest termin na dzień 8go Lipca r. b. o godzinie 2 po poludniu w Sądzie naszym, przed Deputowanym Assessorem Jentsch, na ktory ochote kupna maiących, posiadania i zaplacenia w stanie będących ninieyszem wzywamy.

Przysądzenie naywięcey daiącemu

Die Rauf = Bebingungen follen im Ter= mitte befannt gemacht werben, und bie Zare fann taglich in unferer Registratur eingesehen merben.

Meferit ben 14. Februar 1822.

nastąpi za zezwoleniem wierzycieli, ieżeli przeszkody prawne niezaydą.

Warunki kupna w terminie oznay-

mionemi będą.

Taxa codziennie w registraturze

naszey przeyrzaną bydź może.

Miedzyrzecz dn. 14. Lutego 18226 Ronigl. Preug. Landgericht. Krol. Prus. Sad Ziemiański.

#### Edictal = Citation.

Das Meistgebot für die öffentlich ver-Kaufte Gerickesche, sonft Ziezoldsche Pa= piermuble bei Tirfchtiegel Meferiger Rreis fes, im Betrage von 14160 Rtlr. reicht nicht hin, die Glaubiger baraus zu be= friedigen.

Wir haben baher ben Liquidations= Prozest über die gedachten Raufgelber auf ben Antrag ber bekannten Glaubiger eroffnet, und ben biesfallsigen Liquida= tions = Termin auf ben 10. Juli 1822 Vormittags um 9 Uhr bor bem herrn Landgerichterath hartmann hier in un= ferm Parteien-Zimmer anberaumt, laben bemnach alle biegenigen, welche an bie gedachte Papiermuhle, ober beren Rauf= gelber Unspruche und Forderungen gu haben vermeinen, und biefe gehorig ju bescheinigen vermogen, hiermit unter ber Berwarnung bor, bag bie Ausblei= benden mit ihren Unspruchen an bas Grundfind praclubirt und ihnen bamit ein ewiges Stillschweigen sowohl gegen die Raufer beffelben, die Gichbaumschen Cheleute, als gegen die Glaubiger unter

# Cytacya Edyktalna.

Plus licytum podane za papiernia Gieriki wprzody Cicoldów pod Trzcielem w Powiecie Międzyrzeczkim położoną i publicznie sprzedaną talar. 14160 wynoszące, nie wystarcza na zaspokolenie wierzycieli.

Otworzonym dla tego został nad summa kupna proces likwidacyiny na wniosek wierzycieli znaiomych, i termin likwidacyiny

na dzień 10. Lipca r. b.,

o godźinie gtey zrana przed Ur. Sędzią Hartmann w izbie naszey posłuchań wyznaczonym.

Zapozywamy zatem tych, którzy do rzeczoney papierni lub summy kupna pretensye mieć mniemaią i takowe należycie udowodnić zdołata z tem ostrzeżeniem; że niezgłaszaiący się z pretensyami swemi do gruntu mianemi prekludowani i wieczne milczenie tak do nabywcy onegoż małżonków Eichbaum iako też Wierzy. cieli pomiędzy których summa kuppa

welche baskaufgeld vertheilt werden wird, auferlegt werden foll.

Meserit ben 3. Januar 1822. Koniglich Preuß, Landgericht, podzieloną będzie, nakazane im zostanie.

Międzyrzecz d. 3. Stycznia 1822.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations=Patent.

Das in der Stadt Bentschen Meseriker Kreises auf der Karger Straße unter Nro. 136. belegene, dem Burger und Stellmacher Benjamin Rost zugehörige Bohnehaus, welches nebst einem dazu gehöriz gen Schuppen und Garten, so wie vier Beeten Gartenland überhaupt auf 225 Thaler 20 fgr. gerichtlich abgeschätzt worden, soll schuldenhalber auf den Antrag eines Gläubigers im Bege der nothwendigen Subhastation meistbietend verkauft werden.

Wir haben hiezu einen Licitations = Termin auf den 5ten Juli d. J. vor dem Herrn Friedens = Richter Wolny Bormittags um d Uhr zu Bentschen anderaumt, und laben alle diesenigen, welche dieses Grundsfück zu kaufen gesonnen und zahlungsfästig sind, hierdurch vor, in diesem Termine zu erscheinen, ihre Gebote abzugeben und zu gewärtigen, daß an den Meist = und Bestbietenden der Zuschlag, wenn keine geseslichen Hindernisse eintreten, erfolgen wird.

Die Tare kann gu jeder Zeit in unserer Registratur eingefehen werden.

Meferit den 18. Februar 1822. Konigl. Preußisches Landgericht. Patent Subhastacyiny.

Dom w mieście Zbąszyniu na Kargowskie ulicy pod liczbą 136. położony, do obywatela i Stelmacha Benjamina Rost należący, wraz z przyległą do niego szopą, z ogrodem i czterema zagonami roli kopalney ogółem na summę 225 talarów 20 śrgr. sądownie oceniony, ma bydż z przyczyny długów na wniosek wierzyciela drogą konieczney Subhastacyi naywięcey daiącemu publicznie sprzedany.

Do licytacyi wyznaczyliśmy termin na dzień 5go Lipca przed Delegowanym Sędzią Pukoiu U. Wolny z rana o godzinie 9 w mieście Zbąszyniu i wzywamy przeto ninieyszém wszystkich ochotę kupienia gruntu tego maiących i zapłacenia go w stanie będących, aby na terminie wyżey oznaczonym stawili się, licyta swe podali, poczem naywięcey daiący, ieżeli iakowe prawne niezaydą przeszkody, przysądzenia spodziewać się może.

Taxe przeyrzeć można każdego

czasu w Registraturze naszéy.

Miedzyrzecz dn. 18. Lutego 1822. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

#### · Ebictal = Citation.

Nachdem über ben Rachlaß ber gu Czerniaf = Muble verftorbenen Dichael und Juftina Muhlbradtichen Cheleute, megen Ungulanglichkeit beffelben gur Befriedigung der Glaubiger auf dem Antrag Vormundes ber binterbliebenen minoremen Tochter unterm beutigen Ta= ge der erbschaftliche Liquidations : Prozeff erdffnet worden, so haben wir zur Liqui= birung und Berificirung ber Unforberun= gen einen Termin auf ben 1 8. Mat 1822, bor bem Deputirten Dber = Landes= Gerichts = Referendarius Jekel Morgens 8 Uhr hiefelbst angesett, und taden alle etwanigen unbekannten Glaubiger vor, in bemfelben perfonlich ober burch guta= Bige mit Bollmacht verfebene Bevoll= machtigte, wogu ihnen die Juftig = Com= miffarien Niflowicz und Lydtfe, und bie Abvofaten Gobesfi und Grodowsfi in Borfchlag gebracht werden, zu erschei= nen, ihre Unfprüche an die erbschaftliche Liquidatione = Maffe gebuhrend anzumel= ben, und beren Richtigfeit nachzuweisen, austleibenden Falls aber zu gewärtigen, baß fie allerihrer etwanigen Borrechte ver= luftig erflart, und mit ihren Forberun= gen nur an basjenige, mas nach Befrie= bigung ber fich melbenben Glaubiger von ber Maffe noch übrig bleiben mochte, ver= wiesen werben follen.

Gnefen ben 14. Januar 1822. Ronigl. Preuf. Landgericht.

# Zapozew Edyktalny.

Gdy nad maiatkiem zmarłych w mlynie Czerniaka Michała i Justyny maiżonków Milbratów massy na zaspokolenie wierzycieli na wniosek opiekuna córki po nich pozostałey proces sukcessymo-likwidacymy otworzonym został, przeto końcem likwidowania i usprawiedliwienia pretensyi, wyznaczychóm termin

na dzień 18. Maia 1822: zrana o godzinie 8 przed Deputowanym Referendaryuszem Naywyższego Sądu Ziemiańskiego Jekel w sali sądu. tuteyszego, na który wszystkich nam niezbanych wierzycieli wzywamy, iżby się na tymże terminie osobiście, lub przez Pełnomocników prawnie do tego upoważnionych i w pełnomocnictwo opatrzonych, a na których im sie z tutevszych Justic Kommissarzy Niklowicz i Lydke z Adwokatów zaś Soheski i Grochowski przedstawia, stawill, z pretensyami swemi do massy sukcessymo - likwidacyjney należycie zgłosili się i rzetelność onychże usprawiedhwili. W razie zas niestawienia się spodziewać się maią, iż wszelkich praw swych pozbawionemi i z pretensyami swemi iedynie tylko do tego odesłanemi zostaną, coby po zaspokojeniu zgłoszonych się wierzycieli w massie pozostać się mogło.

W Gnieznie d. 14. Stycznia 1822.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Ebictal-Citation.

Muf den Untrag Des Burgermeiftecs Graenine Lulessa und beffen Chefrau Julianna, werden fammtliche unbefann= te Real-Pratendenten der ju Robylin un= ter Dr. 20 und 27 am Ringe belegenen Grundflucte hiermit offentlich vorgealden, fich in dem auf ben 9. Juli b. 3. Bormittags um g Uhr vor bem landge= richterath Raulfuß anberaumten Zermis ne, entweder perfonlich oder burch ge= fetilich zuläßige Bevollmächtigte, wozu wir ihnen im Falle ber Unbefanntichaft Die hiefigen Juftig = Commiffarien Rriege= Rath Brocker, Landgerichterath Brach= bogel, und Juftig = Commiffionerath Di= lasti, in Borichlag bringen, zu erichei= nen, und ihre etwanigen Unipruche gehörig anzumelben Die Ausbleiben= ben follen mit ihren Real = Unfpruchen auf die gebachten Grundstude praflubirt und ihnen beshalb ein ewiges Stillschweis gen auferlegt werden.

Rrotofchin ben 28. Februar 1822. Ronigl. Preußisches Landgericht. Zapozew Edyktalny.

Na wniosek Erasmusa Kuleszy Burmistrza i Małżonki iego Julianny, wzywa się ninieyszem publicznie wszystkich wierzycieli realnych do nieruchomości w Kobylinie pod Nro. 20. i 27. na rynku położonych, aby się w terminie na dźień 9. Lipca r. b. przed Deputowanym W. Sędzię Kaulfus, o godzinie gtey z rana wyznaczonym osobiście, lub przez pełnomocników prawnie dopuszczalnych, na ktorych w razie nieznajomości Ur-Broeker Konsiliarz woienny, Urodz. Brachvogel Sędzia i kommissarz sprawiedliwcści i Ur. Piłaski Radzcakom. missyiny sprawiedliwości im się proponuia, stawili, i pretensye swe zameldowali i udowodnili. Nie stawa. iący zaś z pretensyami swemi realnemi do rzeczonych nieruchomości prekludowanemi zostaną i mieczne w tév mierze nakazane im będzie milczenie.

Krotoszyn dnia 28. Dutego 1822. Król. Prus. Sąd Ziemiański.

Da über den Nachlaß des zu Schneidemühft verstorbenen Obrift = Lieutenant Carl Wilhelm Ludwig von Berg, welcher hauptsächlich in den Kaufgeldern des im Arnswaldischen Kreise der Neumarf gelegenen Ritterguts Eranzin und der Borwerke Marienhoff und Sophienhoff besteht, wegen Unzulänglichkeit desselben zur Befriedigung sämmtlicher Gläubiger, vermöge speciellen Auftrags des Shess der Justiz biesselbs, der Konkurs eröffnet worden, so werden alle diesenigen, welche Ansprüche an den Nachlaß haben, aufgesordert, sich in dem angesetzten Liquidationstermin, am 7. Juni d. J. Bormittags 10 Uhr, vor dem Deputirten Kammergerichtsrath von Tschirski personlich oder durch zulässige und legitimirte Bevollmächtigte, wozu ihnen die Justizkommissarien Keinhard, Schulze und Bauer in Borschlag gebracht werden,

zu gestellen, ihre Forderungen nehst Beweismitteln anzugeben, und die vorhandenem Dokumente vorzulegen, widrigenfalls sie mit ihren Ansprüchen präkludirt, und ihnen deshalb wider die übrigen Gläubiger ein ewiged Stillschweigen auferlegt werden soll.

Berlin am 7. Januar 1822.

Roniglich Prenfisches Kammergericht.

Befanntmadung.

Im Auftrage des Königlichen Lands-Gerichts zu Posen haben wir zum öffent-lichen Berkauf des dem Franz hinczewski zugehörigen, zu Ruda unter Rr. 2. belegenen Krug-Grundstücks die Vietungs-Termine auf

ben 14. März ben 18. April 1822, ben 18. Mai

von welchen der letztere peremtorisch ift, vor dem Affessor Klein im hiefigen Ge-

richts=3immer angefett.

Rauf= u. Besitfähige werden hierzu mit bem Bemerken eingeladen, daß der Zuschlag an den Meistbietenden nach erfolgter Genehnigung des Königlichen Landgerichts zu Posen erfolgen wird.

Rogasen ben 22. Januar 1822. Kbnigl. Preuß. Friedensgericht.

#### Obwiesczenie.

W skutek odebranego od Królewskiego Sądu Ziemiańskiego w Poznaniu zlecenia wyznaczyliśmy do publiczney Subhastacyi należącego s ę Franciszkowi Hinczewskiemu Gościnca w wsi Rudzie w Powiecie tuteyszem pod Nro. 2. położonego termina licytacyine na dzień 14. Marca,

- 18. Kwietnia, - 18. Maja r. b.

ż których ostatni iest peremptoryczny przed Assessorem Ur. Klein w tutey-szey Izbie Sądowey, na które maiących chęć i moc nabycia i posiadania ninieyszem ztém dodaniem wzywamy, iż grunt ten naywięcey daiącemu po nastąpioney Approbacyi Królewskiego Sądu Ziemiańskiego w Poznania przybity zostanie.

Rogoźno dnia 22. Stycznia 1822. Królewsko-Pruski Sąd Pokoja. Subhastations=Patent.

Das in ber Ctabt Budgin unter Mr. 86. belegene, bem Paul Stepegnnofi gu= gehörige Wohnhaus, nebft Bubehor, welches nach ber gerichtlichen Taxe auf 334 Rilr. 4 ggr. gewurdigt worden ift, foll auf ben Antrag eines Glaubigers schuldenhalber offentlich an ben Deift= bietenden verkauft werden, und ber Bie= tungstermin ift auf ben 15. Juni b. 3. vor bem Landgerichts = Affeffor De= gener, Morgens um 10 Uhr allhier angesett. Befitfabigen Raufern wird bie= fer Termin mit ber Nachricht befannt gemacht, daß bas Grundfluck dem Meift= bietenden zugeschlagen werden wird. Die Tare fann zu jeder Zeit in unferer Registratur eingesehen werben.

Schneidemuhl den 24. Januar 1822, Koniglich-Preuß. Landgericht.

Berpachtung.

Im Auftrage des Königl. Hochlöbl. Landgerichts zu Fraustadt foll die zu dem Machlasse des Freimann Johann Heinze zu Tarche gehörige Wirthschaft, welche gerichtlich auf 1010 Atlr. gewürdiget worden, auf den Antrag der Erben Theilungshalber im Wege der freiwilligen Subhastation verkauft werden. Wir haben zu diesem Behuf einen Termin auf den 12, Juni d. J. in loco Bojanowo

Patent subhastacyiny.

Dom w mieście Budzynie pod Nr. 86 położony, Pawłowi Stepczyńskiemu należący, wraz z przyległościami, który podług taxy sądownie sporządzoney, na 334 tal. 4 dgiest r. oceniony, na żądanie Wierzyciela iednego, z powodu długów, publicznie naywięcey daiącemu sprzedany bydž ma, którym końcem termin licytacyiny na dzień 15. Czerwca r. b. zrana o godzinie ictey, przed Assessorem Sądu naszego W. Wegener w mieyscu wyznaczony zo-Zdolnośc kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym, z nadmienieniem, iż nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie. Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

w Pile d. 24. Stycznia 1822. Król. Prus. Sąd Ziemiański.

#### Obwiesczenie

Z zlecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie ma być gospowdarstwo do pozostałości zmarłego w Tarchlinie Jana Heinze okupnika należące, które sądownie na 1010 tal. oceniono zostało, na wniosek Sukcessorów końcem podziału drogą dobrowolney subhastacyj przedane.

Tym celem wyznaczyliśmy termin na dzień 12. Czerwca r. b. in wor bem Herrn Justig - Affessor Kowarzik anberaumt, laden besitzschige Kaustustige htermit vor, sich an diesem Tage einzusinden, ihre Gebote abzugeben, und demnächst den Zuschlag zu gewärtigen.

Die Taxe und Raufvedingungen konnen jederzeit in unserer Registratur ein=

gefehen werden.

Rawicz ben 9. Marg 1822.

Ronigl. Preuf. Friedenegericht.

er von a Gulabanda avida

Bekanntmachung.

Es soll ben 20. Mai d. J. Vormittags um 10 Uhr in loco Golembic das zum Machlaß des Probst Hilarius Schultz geshörige Vieh-Inv ntarium, bestehend in 2 Pferden, 5 Ochsen, 6 Kühen, 50 Stück Schaasen, mehrerem Schwarzs und Flügelvieh, so wie eine Quantität ges und ungedroschenes Getreide, und andere Gesmüsearten, auch endlich einige alte Meusbeld, Kleidungsstücke und Hausgeräthe öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

Kauflustige lade ich daher hiermit ein, sich an gedachtem Tage in Golembic einzusinden, und kann der Meistbietende gegen sofortige Bezahlung in preußisch Courant des Zuschlags gewärtig seyn.

Liffa den 27. April 1822.

Der Justitzaktuarius
3 immer.
Vigore Commissionis.

loco w Bojanowie przed Ur. Kowarczik Assessorem Sprawiedliwości i wzywamy ochotę do kupna i prawo nabycia maiących ninieyszem, aby w dniu tym się stawili, licyta swe podali tudzież przyderzenia oczekia wali.

O taxie i kondycyach sprzedaży w każdym czasie w Registraturze naszev przekonać się można.

Rawicz d. 9. Marca 2822.

Królewsko-Pruski Sąd Pokoiu.

#### Obwiesczenie.

Dnia 20. Maiar. b. o godzinie 10. w wsi Goniembicach do pozostalosci niegdy proboszcza Hilarius Szulc nalezący inwentarz bydła składaiący się z pary koni, pięciu wołów, szesciu krów, pięcdziesiąt sztuk owiec, z wielu swini podworzowych i drobiazgu, iako też pewna kwota młoż niemłoconego zboża, i innych legumin, na ostatku niektóre meble stare, suknie, i sprzęty domowe, publicznie więcey daiącemu przedane bydź maią.

Wzywamy przeto chęc kupna maiących, aby się w dniu rzeczonym w Goniembicach stawili i przybicia na rzecz naywięcey daiącego za natychmiastową w kurancie pruskim zapłatą

oczekiwali.

Leszno dnia 27. Kwietnia 1822.

Aktuaryusz Król. Sądu Pokoiu. Zimmer, Vigore Commissionis. Subhaffations = Patent.

Bum Berfauf bes, bem Anton und Elisabeth Buttnerschen Cheleuten gehöri= gen, im Dorfe Difrowo hiefigen Kreifes unter Dr. 21 belegenen Wohnhaufes, mo= ju in Termino den 11. d. De. fich feine Raufluftigen eingefunden, ift ein ander= weiter peremtorischer Termin auf Den 4. Juni c. Morgens um 9 Uhr auf ber biefigen Gerichtoftube anbergumit, und werden Kaufluftige mit Bezug auf bas Publicandum vom 28. December b. 3. dazu hiermit eingelaben.

Strent ben 11. April 1822.

Patent Subhastacyiny.

Do sprzedaży domu mieszkalnego w wsi Ostrowie tuteyszego Powiatu pod liczbą 21. stoiącego, Antoniemu Elzbiecie Büttnerom malzonkom własciwie należącego, gdy w terminie dziśieyszym żaden kupuiący niestanął, wyznaczyliśmy powtórny peremtoryczyny termin na dzień 4. Czerwca r. b. rana o godzinie 9 na tuteyszéy izbie Sądowev, na który ochotę kupna maiących z odwolaniem się do obwiesczenia z dnia 28. Grudnia r. z. ninieyszym zapraszamy.

Szrem dnia 11. Kwietnia 1822.

Ronigl. Preug. Friedensgericht. Królewski Pruski Sad Pokoiu.

Befanntmachung.

Im Auftrage bes Konigl. Hochlobli= chen Landgerichts zu Gnefen foll ber Mobiliar-Nachlaß des zu Zernik verstor= benen Probft Splvefter v. Lutoftanefi, beftehend in Meubles, Sausgerathen, Uhren, Betten, Rleider, Bafche, u: f. w. bffentlich an ben Meiftbietenben gegen gleich baare Bezahlung verfauft werden.

Wir haben bierzu ein Termin auf den 13. und 14. Mai c. in loco Bernif an= beraumt, zu welchem Kaufluftige mit bem Bemerfen eingefaden werden, baß der Meistbietende des Zuschlags gewärtig fein fann.

Wongrowiec ben 19. April 1822.

Obwiesczenie.

Z polecenia Prześwietnego Królewskiego Sądu Ziemaińskiego w Gnieznie, pozostałość ruchoma po niegdy Sylwestrze Lutostanskim Proboszczu w Zernikach, to iest: meble, sprzety domowe, zegary, pościel, sukien, bielizna, etc. naywięcey daiącemu za gotową zaraz zapłatą publicznie sprzedaną bydź ma.

Wyznaczyliśmy więc termin na dzień 13. i 14. Maia r. b. w miescie Zernikach, na który ochotę do nabycia maiacych, z tem zapozywamy oswiadczeniem, iż dla naywięcey daiącego przybicie nastąpi,

w Wagrowcu d. 19. Kwietnia 1822.

Konigl. Preuß. Friedensgericht. Królewsko-Pruski Sąd Pokoju

# Getreide Markt-Preise in der Stadt Posen. (Monat April 1822.)

| Getreide = Arten                             | Mittwoch den 24-                        | Freitag<br>ben 26.                                                                        | Montag,<br>den 29.         |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|                                              | von bis                                 | fi. gr. fi. 5:.                                                                           | von bis<br>fl. gr. fl. gr. |
| Beißen der Preuß. Scheffel Roggen dito. dito | 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - | 5 4 8 4 15<br>3 — 3 8<br>8 2 — 2 8<br>8 4 — 4 8<br>7 3 15 4 —<br>8 1 15 2 —<br>8 3 15 4 — |                            |

ted by S. Courd and section of State Pro-